## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nro. 96. Sonnabend, den 21. April 1838.

1) Bekanntmachung. Der am 10. September 1809 verstorbene Rittmeister und Gutsbesitzer Felician v. Zalewöfi auf Cifie Stanislauer Kreises, Warschauer Departements, hat im Johann Nepomuzeen von Gurowöfischen erbschaftlichen Lizquidations Prozesse eine Forberung von 2,250 Dukaten nebst Zinsen erstritten, bie zum Theil sich jun gekomzmen ift, so daß sich in unserem Deposito ein baarer Bestand von ungefähr 7,000 Rthlr. befindet.

Als Erben besselben haben sich gemelbet die Wittwe Caroline Staniszewska geborne Dłużewska, welche als einzige Tochter der Catharina Dłużewska geborne Jeż, Schwester des Erblassers die Halfte des Nachlasses in Anspruch nimmt, ferner Johann Cyprian Staniszewski und Theodor Staniszewski, welche als Erben der zweiten Schwester des Erblassers Wiktoria gedorne Jeż Ehefrau des Johann Staniszewski die zweite Halfte des Nachlasses in Anspruch nehmen. Theodor StaObwieszczenie. Zmarlemu na dniu 10. Września roku 1809 Felicyanowi Zalewskiemu Rotmistrzowi i dziedzicowi dóbr Cisia powiatu Stanisławskiego, Departamentu Warszawskiego, przysądzono w procesie sukcessyino-likwidacyinym Jana Nepomucena Gurowskiego pretensyą w ilości 2,250 dukatów z prowizyą, która po części do percepcyi przyszła, tak iż w depozycie naszym remanent gotowy w ilości około 7,000 talarów się znayduie.

Jako sukcessorowie tegoż zgłosili się Karolina z Dłużewskich Staniszewska wdowa, która iako iedyna córka Katarzyny z Jeżów Dłużewskiey, siostry spadkodawcy, połowy pozostałości się domaga, daley Jan Cypryan Staniszewski i Teodor Staniszewski, którzy iako sukcessorowie Wiktoryi z Jeżów Jana Staniszewskie. go małżonki, a drugiey siostry spadkodawcy, drugiey połowy pozostałości się dopominają.

nifzewöfi foll bem Theilunge. Erkennkniffe bes Tribunals zu Warschau de 30. Mai 1811 zufolge den ihm zustehenden vierten Theil des Nachlasses der Wittwe Caroline Staniszewöfa abgetreten haben.

Die Wittwe Caroline Staniszewska geborne Dlużewska hat demnächst die ihr hier nach zustehenden brei Viertel des Nachlasses dem Felix Walewski übertragen, welcher auch vom Johann Cheprian Staniszewski das demselben zustehende ein Viertel des Nachlasses gekauft und sonach den obengedachten Depositals Bestand ausschließlich in Anspruch nimmt.

Alle biejenigen, tie ein naheres ober gleich nahes Erbrecht an ben nachlaß des Kelician Zalewsfi behaupten, fo wie überhaupt alle biejenigen, welche an ben mehrgebachten Deposital-Bestand und bie fernere Bebungen bes Felician v. Balew: ofi aus ber Johann Nepomucen b. Gu= rowskifden erbichaftlichen Liquidations= Maffe machen insbesondere endlich ber Theodor Stanifgeweffi refp. beffen Rechte= nachfolger, fofern fie behaupten, baß ibnen mehr ale ein Biertel an Rachlaß bes Felician bon Balemefi gugeftanben, werben hiermit aufgefort, biefe ihre Un= fpruche in termino den 27. Auguft c. Bormittage 10 Uhr bor bem Referenda= rio Brachvogel angumelben und zu veris ficiren,

Wiber ben Ansbleibenben wird anges nommen, bag ber Felix von Walewsfi als Rechtsnachfolger ber Caroline Stas Teodor Staniszewski miał podobno należącą mu się czwartą część z pozostałości, Karolinie Staniszewskieży wdowie, podług wyroku działowego Trybunału w Warszawie z dnia 30. Maja roku 1811 odstąpić; wdowa zaś Karolina z Dłużewskich Staniszewska ustąpiła Felixowi Walewskiemu należące się ieży podług tego trzy czwarte części z pozostałości, który też należącą mu się od Jana Cypryana Staniszewskiego czwartą część pozostałości, nabył, a zatem summy depozytalney wyżey wspomnioney wyłąż cznie się dopomina.

Wszyscy ci, którzy do pozostałości Felicyana Zalewskiego biiższe, lub równe prawo mieć sądzą, iako téż w ogólności wszyscy, którzy pretensye do summy depozytalnéy częstokroć wspomnioney i do tego co na przyszłość na Felicyana Zalewskiego z massy sukcessyino - likwidacyinév Jana Nepomucena Gurowskiego przypadnie, roszcza, w szczególności nareszcie Teodor Staniszewski resp. następcy prawni tegoż, ieżeliby twierdzili, iż im się więcey iak czwarta część z pozostałości Felicyana Zalewskiego należy, zapozywaią się ninieyszém, aby pretensye swe w terminie dnia 27. Sierpnia r. b. zrana ogo. dzinie 10téy przed Referendarzem Brachvogel podali i uzasadnili.

Przeciw niestawaiącemu przyjętém zostanie, iż Felix Walewski iako następca prawny Karoliny Staniszewnifgewota und bes Johann Epprian Stanifzewelli auf Sohe von 3 ale rechtmaffi= ger Erbe angenommen, ihm als folden 3 bes Deposital=Beftandes und ber fpateren Sebungen ber Balewefischen Forberung gur freien Disposition verabfolgt und ber nach erfolgter Praflufion fich etwa erft melbenbe nahere ober gleich nahe Erbe alle feine Sandlungen und Diepositionen anzuerkennen und ju ubernehmen schuldig, pon ihm weber Rechnungelegung noch Erfat ber erhobenen Rugungen gu for= bern berechtigt, sondern fich lediglich mit bem was als bann noch von ber Erb= fchaft vorhanden mare, gu begnugen berbunden fenn foll.

Posen, am 20. Mar; 1838. Koniglich Preuß. Oberlandes: Gericht, I. Abtheilung.

Poittal = Citation. Auf dem, ber verwittmet gewesenen Josepha v. Do= branca jest wieder verebelichte von Do= branda gehörigen, im Brefchener Rreife belegenen Gute Groß = und Rlein = Choci= ega ffeht Rubr. III. Do. 2 eine bem Bes trage nach unbestimmte Abfindung ber Erben, ber Marianna verehelichten von Dzierzbinsta, gebornen von Dobrzycka, namentlich ber Bruber Leo und Roch bon Dzierzbinsfi, ber Rofa verehelichten von Babloda und ber Angela verehelichten s. Korntowska, Geschwifter von Dzierz= binefi ex decreto vom 12. September 1803 eingetragen.

Die Untheile bes Roch v. Dzierzbinefi

skiey i Jana Cypryana Staniszewskiego stał się prawnym sukcessorem 3 i temu iako takowemu 3 części z summy depozytalnéy i tego, co na pretensyą Zalewskiego daléy przypadnie, do własnego rozrządzenia wypłaconą zostanie, a zgłaszaiący się dopiero po nastąpioném wyłączeniu bliższy lub równo bliski sukcessor, wszelkie działania i rozrządzenia tegoż przyznać i przyjąć obowiązany, od niego ani złożenia rachunków, ani téż nagrody z użytków pobieranych domagać się nie będzie upoważnionym, lecz tylko tém, coby się z sukcessyi wtenczas znavdowało, kontentować powinien.

Poznań, dnia 20. Marca 1838. Królewski Główny Sąd Ziemiański, I. Wydziału.

Zapozew edyktalny. Na dobrach wielkich i małych Chociczach w powiecie Wrzesińskim położonych, Józefie owdowiałey byłey Dobrzyckiey, teraz powtórnie zamężney Dobrzyckiéy należących się, pod Rubr. III. No. 2. dla sukcessorów Maryanny z Dobrzyckich Dzierzbińskiey, a mianowicie Leona i Rocha braci Dzierzbińskich, Rozali zamężney Zablockiéy i Anieli zamężnéy Korytowskiey rodzeństwa Dzierzbińskich podług dekretu z dnia 12. Września ro. ku 1803 summa awersionalna, co do ilości nie ustanawiona, zaintabulowana iest.

Części Rocha Dzierzbińskiego i

und ber Rosa v. Zablocka gebornen von Dzierzbineka an diefer Poft, follen bezahlt fenn, und beshalb gelbscht merden.

Es werden deshalb der Roch v. Dzierz, binsti und die Rosa v. Zablocka geborne v. Dzierzbinska, deren Erben, Cessionazien, oder die sonst in ihre Rechte getreten sind, aufgefordert, in dem auf den 40. Juli 1838 Wormittags 10 Uhr vor dem Referendarius v. Colomb in unserem Partheien-Zimmer anstehenden Termine sich zu melden, widrigenfalls die Präclusion ihrer Ansprüche erfolgen, und mit Löschung derselben im Hypotheken-Buche versahren werden wird.

Posen, den 28. Februar 1838. Konigl. Ober = Landes , Gericht; I. Abtheilung.

3) Proclama. In dem Hypothes kenduche des im Inowraclawer Kreise bestegenen Allodial-Ritterguts Groß-Koluda und halb Sielec ist Rubr. III. No. 8 eine Kaution von 1000 Athle. mit folgenden Worten:

1000 Athle. als auf so hoch ber Besiher ben Joseph v. Korytowskis schen Minorennen fur den Stanisslaus v. Dombrowski, sowohl wes gen des Ausfalls bei der Pacht von Bengerce als des Schadens, welscher wegen der nicht erfolgten Rausung dieses Gutes entstehen konste, Kaution bestellt hat, sind auf den Grund des Kautions Instrus

Rozali z Dzierzbińskich Zabłockiey z summy tey, maią być wypłacone, i dla tego extabulacya takowych nastąpić ma.

Zapozywaią się przeto Roch Dzierzbiński i Rozalia z Dzierzbińskich Zabłocka, sukcessorowie i cessyonaryusze tychże iako téż ciż, którzy iakikolwiek w prawa ich wstąpili, aby się w terminie na dzień 10. Lipca r. b. zrana o godzinie 10téy przed Ur. Colomb Referendaryuszem w izbie stron wyznaczonym zgłosili, albowiem w razie przeciwnym prekluzya, co do pretensyi ich nastąpić, i extabulacya takowych z ksiąg hypotecznych rozrządzoną być ma.

Poznań, dnia 28. Lutego 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański; Wydział I.

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dobr szlacheckich Wielkiej Kołudy i połowy Sielca zapisaną iest pod Rubryką III. No. 8 kaucya 1000 Tal, następuiącemi słowy:

1000 Tal. kaucya którą dziedzie wystawił nieletnim dzieciom po niegdy Józefie Korytowskim za Ur, Stanisława Dombrowskiego tak względem wypadku z dzierzawy Węgers, iako też szkody wyniknąć mogącéy przez nieustąpienie z tychże dóbr na zasadzie dokumentu kaucyinego z dnia 3. Września 1799 wska-

mente vom 3. September 1799 ex decreto vom 19. Oftober ej. a. eingetragen worden,

intabulirt, hinfichts welcher von ben jetigen Besitzern biefer Guter behauptet wird, daß sie langst erledigt fei.

Es werden daher auf den Antrag der jetigen Besitzer der Allodial Rittergüter Groß = Koluda und halb Sielec die dem Aufenthalte nach unbekannten Erben des am 17. Februar 1795 verstorbenen Gutes besitzere Joseph b. Korptowski,

1) ber Florian v. Korntowefi,

- 2) bie beiben Sohne ber am 20. No, vember 1817 verstorbenen Barbas ra v. Korntowska verehelichten Sohnn Jacob Boby de Cornelin Namens Dieudonne August Bictorin Mary und Fortune Ferdinand Bicztorin Nepomucen,
- 3) die Franciska v. Korntowska, beren Erben, Cessionarien, ober die sonst in deren Rechte getreten sind, vorgelaten, in dem auf den 26. Mai 1838 vor dem Herrn Ober = Landes = Gerichts= Ussessor Löwe in unserm Instruktionszimmer anstehenden Termin, entweder perssonlich oder durch gesetzlich zulässige Besollmächtigte, wozu die hiesigen Instiz-Commissarien, Justizrath Schöpke und Justiz-Commissarien, Justizrath Schöpke und Justiz-Commissarien, dustizet, zu erscheinen und ihre Unsprüche an die vorgedachte Raution anzumelden, oder zu gewärtigen, daß sie mit ihren Realansprüchen auf die

tek rozrządzenia z dnia 19. Października t. r.,

intabulowana, o któréy teraźnieysi dziedzice tychże dóbr twierdzą, że iuż dawno swóy walor stracila.

Na wniosek więc teraźnieyszych dziedziców dóbr szlacheckich Wielkiey Kołudy i połowy Sielca zapozywaią się wszyscy z pobytu swego niewiadomi sukcessorowie na dniu 17. Lutego 1795 r. zmarlego Józefa Korytowskiego, mianowicie:

1) Ur. Florian Kory towski,

2) obydway synowie na dniu 20.
Listopada 1817 r. zmarléy Barbary z Korytowskich zamężnéy
za Janem Jakubem Boby de
Cornelin imieniem Dieudonne
Augustin Wiktor Mary i Fortune Ferdynand Wiktor Nepomucen.

3) Ur. Franciszka Korytowska, tychże sukcessorowie, cessyonaryusz lub w tychże prawo wstępuiący, aby w terminie na dzień 26go Maja 1838 r. przed Ur. Loewe Assessorem Sądu Głównego w naszéy izbie instrukcyjney wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocnika prawem dozwolonego, na którego im się Ur. Schoepke Radzca Sprawiedliwości i Ur. Schulz I. Kommissarz Sprawiedliwości przedstawiaią, stawili i swe pretensye realne do powyż wzmiankowaney kaucyi podali, w razie przeciwnym bowiem z takowemi do tycho

genannten Guter praclubirt, daß ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und bie aufgebotene Kaution zufolge Untrages der Besitzer im Sypothetenbuche gelbicht werden wird.

Bromberg, ben 16. Januar 1838. Ronigl. Ober = Landes = Gericht.

4) Poiktal Citation. Auf bem zu Bromberg, früher sub No. 61, später 372 und jeht 335 belegenen Grundstücke ber Leberfabrikant Gottlieb Friedrich und Wilhelmine Samoiskischen Sheleute in Schröttersborff, siehen unter Rubrica III.:

a) No. 1. Sieben und funzig Thaler Neunzehn gute Groschen und ein und ein gunftel Pfennig aus dem Erbrezesse vom 12. September 1777 als Erbtheil für den Stanis= laus Philippowicz,

b) No. 2. Bier und funfzig Thaler Dreizehn gute Groschen und einen halben Pfennig aus dem Exdivissions. Rezesse vom 22. Januar 1788 für die Marianna und den Johann Anton, Geschwister Philippowicz einsgetragen.

Die Besiter bes Grundstuds behaupten, daß beide Posten durch Jahlung getilgt, sie aber weder im Stande seien, die Quittungen vorzuzeigen, noch die unstreis tigen letzten Inhaber der Forderungen oder beren legitimirte Erben nachzuweis sen. Ihrem Antrage gemäß werden alle Diejenigen, welche auf die gedachten eins że dóbr prekludowani, i im względem tychże wieczne milczenie nakazanem, kaucya zaś rzeczona na wniosek dziedziców w księdze hypoteczney wymazaną zostanie.

Bydgoszcz, d. 16. Stycznia 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na posiadłości w Bydgoszczy przedtém pod No. 61, późniéy 372, a teraz pod No. 335 położoney, łabrykantom skór małżonkom Bogumiłowi Fryderykowi i Wilhelminie Samoiskim w Szrettersdorff należącey, zaintabulowano w Rubr. III.:

a) No. 1. pięćdziesiąt i siedm Talarów, dziewiętnaście dobrych groszy, ieden i iedna piąta część feniga podług działów, z dnia 12. Września 1777 iako scheda dla Stanisława Filipowicza,

b) No. 2. pięćdziesiąt i cztery Tal., trzynaście dobrych groszy i pół feniga, wedle działów z dnia 22. Stycznia 1788 dla Maryanny iJana Antoniego rodzeństwa Filipowicz,

Posiedziciele téyże posiadłości zapewniaią, iż obydwa mieysca przez
wypłatę uiszczone zostały, lecz gdy
nie są w stanie ani kwitów okazać,
ani ostatnich nie zaprzeczonych dzierzycieli tych należytości, lub ich legitymowanych sukcessorów wykazać,
przeto wedle ich wniosku wzywamy
wszystkich tych, którzy do wspom-

getragenen Rapitals = Forberungen aus irgend einem Grunde Unfpruch gu baben glauben, namentlich ber Stanislaus Phi= lippowicz und die Marianna und ber Un= ton, Gefdwifter Philippowieg, beren Erben, Ceffionarien, ober bie fonft in ihre Rechte getreten find, hierdurch aufgefor= bert, ihre etwanigen Unfpruche innerhalb breier Monate, fpateftens aber in bem por bem Deputirten Referendarius Big= mann im Gerichte-Gebaube auf ben 14. Suli 1838 Bormittage um 10 Uhr angesetzten Termine anzumelben und gu befcheinigen, widrigenfalls fie mit ihren Unfpruchen auf die genannten Forberuns gen ganglich ausgeschloffen und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt werden wird.

Bromberg, ben 31. Januar 1838. Ronigl. Preuf. Canb = unb Stabtgericht.

5) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Meserit.

Das in ber Stadt Bentschen sub No. 60 jetzt 61 belegene, bem ehemaligen Kämmerer Carl Gottlieb Hoffarth gehörige Grundstück, abgeschätzt auf 266 Mthle., zufolge ber, nebst Hypothekensschein und Bedingungen in ber Regisstratur einzusehenden Tare, soll am 26. Mai 1838, Bormittags 10 Uhr an orsbentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

nionych zaintabulowanych należytości kapitalnych z iakiego bądź powodu pretensye rościć zamyślaia, mianowicie Stanisława Filipowicza i Maryanne i Antoniego rodzeństwo Fili. powicz, tychże sukcessorów, cessyonaryuszów, lub tych którzy w ich prawa wstąpili, aby swe pretensye w przeciągu trzech miesięcy, a naypoźniey w terminie przed Deputowanym Referendaryuszem Wissmann w lokalu sądowym dnia 14go Lipca 1838 przed południem o godzinie Iotéy wyznaczonym zameldowali i poświadczyli, gdyż w razie przeciwnym z swemi pretensyami na wspoe mnione należytości całkiem wyłączeni beda, i wieczne im w tym wzglę. dzie milczenie nałożonem zostanie.

Bydgoszcz, d. 31. Stycznia 1838. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski,

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - mieyski
w Międzyrzeczu.

Nieruchomość w mieście Zbąszyniu pod liczbą 60, teraz 61 położona, byłemu kamelarzowi Karólowi Bogumiłowi Hoffarth należąca, oszacowana na 266 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 26. Maja 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

6) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadts Gericht zu Krotoschin.

Das in ber Stadt Borek unter No. 120. belegene, den Thomas und Rofalie Wierzbickischen Sheleuten gehörige Grundsstück, abgeschätzt auf 141 Rthlr. 3 fgr. 4 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 5. Juli 1838 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhastiet werden.

Alle unbekannten Real=Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Vernzeibung ber Praklusion spatestens in biesem Termine zu melben.

Rrotofchin, ben 23. Februar 1838. Ronigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

And the second of the second

na, bylezan konselaracki Karalawi Reguladowi Hoffin o nakelana percSprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Krotoszynie.

Nieruchomość w mieście Borku pod No. 120 położona, do Tomasza i Rozalii małżonków Wierzbickich należąca, oszacowana na 141 Tal. 3 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być w terminie d nia 5. Lipca 1838 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedana,

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Krotoszyn, dn. 23. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

. Off the confined that yet all the

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 96. Sonnabend, ben 21. April 1838.

7) Proklama. Dem Hulfserekulor bes ehemaligen Friedens = Gerichts zu Chodziesen, Samuel Friedrich Klatt, soll die von ihm erlegte Kaution zurückgegeben werden. Es werden daher alle diezienigen, welche Ansprüche an den Klatt ans dessen Amtsberwaltung bei dem genannten Friedens-Gericht zu machen haben, zu dem auf den 14. Juni d. J. um 10 Uhr Vormittags vor dem Austultator Grünert anstehenden Termine vorgeladen, und dieselben anzumelden. Der Ausbleibende wird mit seinen Ansprüchen an die Kaution präcludirt, und an die Person des Klatt verwiesen werden.

Schneidemuhl, ben 21. Mar; 1838. Konigliches Land- und Stadt= Gericht.

Proclama. Pomocnikowi exekutora byłego Sądu Pokoju w Chodziežu Samuel Fryderyk Klatt, złożona przez niego kaucya, ma być zwróco-Wzywa się więc wszystkich tych, którzy z urzedowania Klatta przy rzeczonym Sądzie Pokoju iakowe do niego maią pretensye, aby się w terminie na dzień 14. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10tey zrana przed Ur. Grünert Referendaryuszem wyznaczonym stawili, i takowe podali. Niestawaiący z pretensyami swemi do rzeczonéy kaucyi prekludowany, i iedynie do osoby Klatta odesłany zostanie.

Piła, dnia 21. Marca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

8) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Meserit.

Das hier in ber Stadt am Markte sub No. 140 fruher 132 belegene, bem Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Międzyrzeczu.

Dom tu na rynku pod No. 140 przedtem 132 sytuowany kupcowi

Raufmann Johann Chuard Lobn gehörige Saus, abgeschätzt auf 891 Mtblr., gu= folge ber, nobft Spothefenschein und Bedingungen, in ber Registratur eingu= febenden Tare, foll am 15. Juni 1838 Bermittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtoftelle fubhaftirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger:

a) Carl Gottlieb

b) Johann Eduard Geschwifter Loon

c) Ernft August

d) Johanne Julianne werden hierzu offentlich vorgelaben.

Janowi Eduardzie Lody należący, oszacowany na 891 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 15go Czerwca 1838 przed południem o godzinie 1 otéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

a) Karól Bogumił,

β) Jan Eduard, y) Ernst August,

δ) Joanna Julianna rodzeństwo Lo-

zapozywaią się ninieyszém publicznie.

Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht gu Meferis.

Der bem ehemaligen Rammerer Carl Gottlieb Soffarth gehörige Untheil des in ber Stadt Bentichen unter no. 70 fru= ber 68 und 69 belegenen Grundflucke, abgeschatt auf 2159 Rthir., zufolge ber, nebft Sypothefenschein und Bedingungen in ber Regiffratur einzufehenden Tare, foll am 26. Mai 1838, Bernnttags 10 Uhr, an ordentlicher Gerichtoffelle fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praclufion fpateftens in Diefem Termine gu melben.

Service 15 acceptances

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Międzyrzeczu.

Część nieruchomości w mieście Zbąszyniu pod liczbą 70, dawniey 86 i 69 polożonéy, byłemu kamelarzowi Karólowi Bogumiłowi Hoffarth należąca, oszacowana na 2159 Tal. wedle taxv, mogącey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 26. Maja 1838 przed poludniem o godzinie 10téy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

med and all the major of the day

10) Bekanntmachung. Alle biejenigen, welche an die Amts-Caution des
gewesenen Salariene Kassen-Controlleur,
jezigen Sefretair Ludwig aus seiner früheren Amtsverwaltung Ansprüche zu haben vermeinen, werden hiermit aufgefordert, dieselben spätestens in dem auf
den 12. Mai 1838. Bormittags 9
Uhr vor dem Deputirten Land, und StadtGerichts Assessor zweigel in unserm Geschäftslokale austehenden Termine geltend
zu machen, widrigenfalls sie mit ihren
Ansprüchen präkludirt werden und die
Caution zurückgegeben werden wird.

Rogafen, ben 30. Januar 1838.

Ronigl. Preuß. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Wszyscy, któ. rzyby do kaucyi byłego Kontrollera Kassy Salaryinéy, a teraźnieyszego Sekretarza Ludwika z dawnieyszego urzędowania iego pretensye rościć mogli, wzywaią się ninieyszém, ażeby takowe naypóźniey w terminie dnia 12. Maja r. b. przed poludniem o godzinie gtéy przed Deputowanym Assessorem Sadu Ziemskomieyskiego Ur. Zweigel w zabudowaniu Sądu naszego wyznaczonym, uzasadnili, inaczéy bowiem z takowemi do kaucvi powyżey wzmiankowanéy prekludowanemi zostana, która następnie wydaną będzie.

Rogozno, dnia 30. Stycznia 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

11) Bekanntmachung. Der Konigl. Land= und Stadtgerichts-Rath herr Friesbrich Albert Rosmann zu Lobsens und bas Fraulein Makia Charlotte Kunz zu Berlin, haben mittelst Ehevertrages vom 7. December pr. die Gemeinschaft ber Guter ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Kobsens, den 9. Marz 1838. Königl. Preng. Land= und Stadtgericht. Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publiczney wiadomości, że Radzca Król. Sądu Ziemsko-mieyskiego Pan Fryderyk Albert Kosmann w Łobżenicy, i Panna Marya Charlotta Kunz z Berlina, kontraktem przedślubnym z dnia 7. Grudnia r. z. wspólność maiątku wyłączyli.

Lobženica, dniz 9. Marca 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 12) Bekanntmachung. Im Auftrage Eines Königl. Land, und Stadts Gerichts hierselbst, werde ich 150 Stück hammel in termino den 27. April c. Bormittags um 11 Uhr in loco Tlukum bei Lobsens diffentlich an ben Meistbietenzben gegen gleich baare Bezahlung verzauftioniren, wovon Kauflustige hiermit benachrichtigt werden.

Lobsens, den 10. April 1838. Wegner, Exefutions = Inspektor. Obwieszczenie. W skutek mi danego zlecenia tuteyszego Sądu Ziemsko-mieyskiego, będę 150 sztuk sko-pów w terminie d nia 27. K wietnia r. b. zrana o godzinie 11téy w wsi Tłukumiu podŁobżenicą, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą sprzedawał, co się ochotę do kupna maiącym uwiadomia.

Lobženica, d. 10. Kwietnia 1838.

Wegner, Inspektor exekucyiny,